# Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

Gazety Lwowskiei.

Dziennik urzędowy

7. November ASGO.

256.

7. Listopada 1960.

(2126)Kundmachung.

Dr. 3499. Bei ber am 31. Oftober I. J. ftattgefundenen VI. Berlofung ber Grund : Entlaftunge : Schuldverschreibungen bes Grund: entlastungsfondes für das Lemberger Verwaltungsgebieth sind folgende Obligations-Rategorien und Nummern gezogen worden, als:

23 Stud à 50 fl. C. M. mit Koupone: Nr. 59, 214, 308, 361, 914, 1031, 1356, 1590, 1669, 2041, 2133, 2173, 2185, 2302,

2954, 3009, 3059, 3426, 3642, 3829, 3868, 3907, 4580.

123 Stud à 100 fl. C. M. mit Koupons: Mr. 160, 236, 274 367, 397, 657, 794, 822, 874, 1050, 1459, 1611, 1685, 1857, 2108, 2145, 2406, 2587, 2610, 2736, 2828, 2932, 2989, 3098, 3184, 3348, 3501, 3647, 3869, 3886, 3892, 4225, 4282, 4358, 4465, 4792, 4897, 5379, 5414, 5556, 5707, 5749, 5771, 6110, 6150, 6177, 6215, 6372, 6666, 6860, 6966, 7239, 7273, 7277, 7413, 7456, 8213, 8225, 8259, 8353, 8504, 8894, 8950, 8975, 9268, 9594, 9773, 9925, 10 601, 10.749, 10.777, 10.824, 10.870, 10.990, 11.094, 11.255, 11.377, 11.590, 12.084, 12.125, 12.290, 12.294, 12.317, 12.430, 12.507, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.289, 13.675, 13.694, 13.779, 14.071, 14.294, 14.328, 14.428, 14.529, 14.808, 14.892, 15.088, 15.102, 15.234, 15.485, 15.918, 16.032, 16.040, 16.223, 16.352, 16.578, 16.932, 16.984, 17.190, 17.226, 17.260, 17.705, 17.715, 18.221, 18.245, 18.259, 18.430,

25 Stück a 500 fl. C. M. mit Krupons: Mr. 38, 473, 822 986, 1242, 1251, 1330, 1920, 2208, 2274, 2598, 2679, 2846, 3045, 3404, 3775, 3958, 4067, 4111, 4166, 4313, 4396, 4649, 5289, 5370.

103 Stud à 1000 fl. C. M. mit Roupons: Nr. 17, 128, 192, 210, 231, 286, 287, 473, 751, 802, 891, 990, 1172, 1373, 1394, mit 700 Gulben 1465, 1569, 1706, 1722, 1816, 1861, 1946, 2152, 2336, 2482, 2526, 2990, 3029, 3228, 3384, 3655, 3691, 3693, 3709, 3753, 3776, 3860, 4015, 4086, 4181, 4309, 4312, 4404, 4433, 4434, 4517, 4735, 4979, 5181, 5208, 5276, 5344, 5409, 5487, 5790, 6135, 6148, 6217, 6457, 6564, 6663, 6684, 6685, 7191, 7305, 7450, 7673, 7706, 7986, 8012, 8104, 8133, 8559, 9134, 9277, 9282, 9368, 9788, 9867, 10.158, 10.734, 11.069, 11.138, 11.194, 11.564, 11.662, 11.715, 12.011, 12.031, 12.944, 12.952, 12.977, 13.514, 13.546, 13.640, 13.847, 13.884, 14.198, 14.330,

14.536, 14.895, 14.962, 15.079, 15.172. 17 Stück à 5000 fl. C. M. mit Koupons: Nr. 115, 170, 253, 349, 433, 487, 492, 493, 605, 781, 912, 929, 982, 1152, 1314,

1391 und 1582.

4 Stud a 10.000 fl. C. M. mit Koupons: Nr. 353, 466, 795,

25 Stück lit. A.: Mr. 111 à 1900 fl., Mr. 158 à 700 fl., Mr. 388 à 7000 fl., Mr. 1039 à 550 fl., Mr. 1482 à 7100 fl., Mr. 1572 à 1100 ft., Mr. 1783 à 2900 ft., Mr. 2034 à 600 ft., 2274 à 4200 ft., Mr. 2508 à 50 ft., Mr. 2546 à 600 ft., Mr. 2730 à 50 ft., Mr. 2744 à 900 ft., Mr. 2835 à 6900 ft., Mr. 2935 à 50 fl., Mr. 3127 à 50 fl., Mr. 3140 à 50 fl., Mr. 3666 à 50 fl., Mr. 3774 à 50 fl., Mr. 3843 à 300 fl., Mr. 3950 à 3500 fl., Mr. 3991 à 50 fl., Mr. 4324 à 500 fl., Mr. 4735 à 700 fl., Mr. 4817 à 500 fl.

Die verloste Giefammtquote beträgt 295.000 fl. C. M. ober 309.750 fl. ö. B. Für den unverloften Theil der Obligazion Rr. 1394 über 1000 fl. G. M. wird bie f. f. Grundentlastungefondstaffe Die entsprechenden Obligationen ausfertigen.

Borfiebende Grundentloftunge = Schuldverschreibungen merden mit ben biefur in öfterr. Währung entfallenden Rapitalebetragen vom 1. Dat 1861 angefangen bei ber f. f. Grundentlastungefondetaffe in Lemberg unter Deobachtung der dießfalls bestehenden Vorschriften bar ausgezahlt.

Innerhalb der Monate Februar, März und April 1861 werden die verloften Schuldveischreibungen auch von ber f. f. priv. ofterr.

Nationalbank in Wien escomptirt.

Diebei werden bie Befiger der nachbenannten am 30. April und 30. Oftiober 1858, bann am 30. April und 31. Ottober 1859 verlosten bis nungu aber gur Rudfahlung nicht vorgewiesenen Grundentla-

llungs-Schuldverschreibungen, ale:

Ueber 50 fl. C. M. mit Koupons vom Jahre 1858: Nr. 203, 404, 965, 1382, 1612, 1754, 1892, 1973, 2085, 2980, 3666, 3598, 3624, 3831, 4181; rom Sabre 1859; Nr. 215, 357, 830, 1395, 1813, 1852, 2243, 2495, 2691, 2998, 3358, 4026, 4049, 4050, 4084, 4132, 4275.

lleber 100 ft. G. M. mit Roupone vom Jahre 1858: Dr. 979, 1270, 1307, 1640, 1691, 1992, 3744, 4083, 4801, 4834, 5372, 5692, 5875, 5917, 6145, 6162, 6339, 6729, 6960, 6997, 7017, 7157, 7202, 7215, 7612, 8420, 8794, 9193, 9990, 10.854, 10.969, 11,239, 12.519, 12.616, 12.661, 12.884, 12.951, 13.171, 13.609, 14.068, 14.556, 15.897, 15.936, 16.209, 16.231, 16.276, 16.291, 16.515;

### Obwieszczenie.

Nr. 3499. Dnia 31. października b. r. odbyło się VI. losowanie obligacyi funduszu indemnizacyjnego w Iwowskim okręgu administracyjnym, i wyciągnieto następujące kategorye obligacyi i nu-

23 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami: Nr. 59, 214, 308, 361, 914, 1031, 1356, 1590, 1669, 2041, 2133, 2173, 2185, 2302,

**2954**, **3009**, **3059**, **3426**, 3642, 3829, 3868, 3907, 4580.

123 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponami: Nr. 160, 236, 274. 367, 397, 657, 794, 822, 874, 1050, 1459, 1611, 1685, 1857, 2108, 2145, 2406, 2587, 2610, 2736, 2828, 2932, 2989, 3098, 3184, 3348, 3501, 3647, 3869, 3886, 3892, 4225, 4282, 4358, 4465, 4792, 4897, 5379, 5414, 5556, 5707, 5749, 5771, 6110, 6150, 6177, 6215, 6372, 6666, 6860, 6966, 7239, 7273, 7277, 7413, 7456, 8213, 8225, 8259, 8353, 8504, 8894, 8950. 8975, 9268, 95)4, 9773, 9925, 10 601, 10.749, 10.777, 10.824, 10.870, 10.990, 11 094, 11 255, 11.377, 11.590, 12.084, 12.125, 12.290, 12.294, 12.317, 12.430, 12.507, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.289, 13.675, 13.694, 13.779, 14.071, 14.294, 14.328, 14.428, 14.529, 14.808, 14.892, 15.088, 15.102, 15.234, 15.485, 15.918, 16.032, 16.040, 16.223, 16.352, 16.578, 16.932, 16.994, 17.190, 17.226, 17.260, 17.705, 17.715, 18.221, 18.245, 18.259, 18.430,

25 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami: Nr. 38, 473, 822, 986, 1242, 1251, 1330, 1920, 2208, 2274, 2598, 2679, 2846, 3045, 3404, 3775, 3958, 4067, 4111, 4166, 4313, 4396, 4649, 5289, 5370.

103 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 17, 128, 192, 210, 231, 286, 287, 473, 751, 802, 891, 990, 1172, 1373, 1394, z 700 złr. 1465, 1569, 1706, 1722, 1816, 1861, 1946, 2152, 2336. 2482, 2526, 2990, 3029, 3228, 3384, 3655, 3691, 3693, 3709, 3753, 3776, 3860, 4015, 4086, 4181, 4309, 4312, 4404, 4433, 4434, 4517, 4735, 4979, 5181, 5268, 5276, 5344, 5409, 5487, 5790, 6135, 6148, 6217, 6457, 6564, 6663, 6684, 6685, 7191, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7207, 7305, 7450, 7673, 7706, 7986, 8012, 8104, 8133, 8559, 9134, 9277, 9282, 9368, 9788, 9867, 10 158, 10.734, 11.069, 11.138, 11.194, 11.564, 11.662, 11.715, 12 011, 12.031, 12 944, 12.952, 12.977, 13.514, 13.546, 13.640, 13.847, 13.884, 14 198, 14.330, 14.536, 14.895, 14.962, 15.079, 15.172.

17 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 115, 170, 253, 349, 433, 487, 492, 493, 605, 781, 912, 929, 982, 1152, 1314,

1391 i 1582.

4 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 353, 466, 795, 1001.

25 sztuk lit. A.: Nr. 111 a 1900 złr., nr. 158 a 700 złr., nr. 388 à 7000 złr., nr. 1039 à 550 złr., nr. 1482 à 7100 złr., nr. 1572 a 1100 złr., nr. 1783 a 2900 złr., nr. 2034 a 600 złr., nr. 2274 a 4200 złr., nr. 2508 a 50 złr., nr. 2546 a 600 złr., nr. 2730 à 50 złr., nr. 2744 à 900 złr., nr. 2835 à 6900 złr., nr. 2935 à 50 złr., nr. 3127 à 50 złr., nr. 3140 à 50 złr., nr. 3666 à 50 złr., nr. 3774 à 50 złr., 3843 à 300 złr., nr. 3950 à 3500 złr., nr. 3991 à 50 złr., nr. 4324 à 500 złr., nr. 4735 à 700 złr., nr. 4817 à 500 zfr.

Cała wylosowana suma wynosi 295.000 złr. mon. konw. albo 309.750 zł. w. a. Na niewylosowana cześć obligacyi nr. 1394 na 1000 złr. m. k. wyda c. k. kasa funduszów indemnizacyjnych od-

Powyższe obligacyc wypłacane będa gotówka w przypadajacych za to w austryackiej walucie kwotach, zaczawszy od 1. maja 1861 w c. k. kasie funduszów indemnizacyjnych we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy lutego, marca i kwietnia 1861, będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzywił, austr. bank narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżej wymienionych w dniach 30. kwietnia i 30. października 1858, i 30. kwietnia 1859 wylosowanych, a dotąd do spłacenia nie podanych

obligacyi indemnizacyjnych, jako to: Na 50 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 203, 404, 965, 1382, 1612, 1754, 1892, 1973, 2085, 2980, 3066, 3598, 3624, 3831, 4181, z roku 1859 pr. 215, 357, 830, 1395, 1813, 1852, 2243, 2495, 2691, 2998, 3358, 4026, 4049, 4050, 4084, 4132, 4275.

Na 100 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 979, 1270, 1307, 1640, 1691, 1992, 3744, 4083, 4801, 4834, 5372, 5692, 5875, 5917, 6145, 6162, 6339, 6729, 6960, 6997, 7017, 7157, 7202, 7215, 7612, 8420, 8794, 9193, 9990, 10.854, 10.969, 11.239, 12.519, 12.616, 12.661, 12.884, 12.951, 13.171, 13.609, 14.068, 14.556, 15.897, 15.936, 16.209, 16.231, 16.276, 16.291, 16.515.

vom Sahre 1859: Mr. 218, 264, 273, 786, 835, 898, 994, 1644, 1756, 1884, 1921, 2150, 2209, 2281, 2337, 3129, 3306, 3520, 3674, 3958, 4112, 4339, 4712, 4906, 4956, 5045, 5230, 5246, 5302, 5546, 6057, 6042, 6042, 7026, 7034, 7052, 7442, 7402, 75020, 2642, 2642, 2652, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662, 2662 7143, 7199, 7692, 8416, 8481, 8732, 8882, 8972, 9283, 10.070, 10.388, 10.754, 11.038, 11.381, 11.643, 11.704, 11.788, 11.929, 12.243, 12.493, 12.577, 13.061, 13.213, 14 117, 14.289, 14.427, 14.680, 14.826, 15.011, 15.124, 15.334, 15.434, 15.643, 15.838, 17.156, 17.725

über 500 fl. C. D. mit Reupons vom Jahre 1858: Mr. 8, 71,

252, 313, 2192, 3205, 3547, 3571, 3895, 4424;

vom Jahre 1859: Nr. 124, 161, 316, 589, 757, 850, 1273, 1287, 1746, 1779, 1871, 2667, 2802, 2822, 3812.

lleber 1000 fl. C. M. mit Roupons vom Jahre 1858: Rr. 34, 63, 549, 965, 1269, 1281, 1504, 2259, 2264, 2514, 2612, 2706, 3018, 3194, 3312, 3455, 3850, 5186, 6033, 6545, 7268, 7356,

8343, 8862, 9341, 9922, 9973 und 10.438; vom Jahre 1859: Mr. 58, 1384, 1937, 2414, 2511, 2759, 2948, 3503, 3697, 3728, 4018, 4066, 4132, 4672, 4678, 4691, 4732, 4890, 5370, 5456, 6330, 7204, 7278, 7621, 7776, 8990, 9265, 9298, 9333, 1944 mit bem Theilbetrage von 350 fl., 10 029, 10.548, 10.893, 11.366, 12.014, 12.394, 12.895;

über 5000 fl. C. M. mit Roupors vom Jahre 1858: Mr. 26,

434, 1248; vom Jahre 1859: Mr. 1166.

über 10.000 fl. C. M. mit Roupons: vom Jahre 1858, Nr. 1399,

vom Jahre 1859, Nr. 801, 1680.

endlich der lit. A. Schuldverschreibungen : vom Jahre 1858, Rr. 657 à 50 ft., Mr. 725 à 50 ft., Mr. 731 à 50 ft., Mr. 1062 à 50 ft., Mr. 1459 à 50 ft., Mr. 2023 à 100 ft., Mr. 2506 à 50 ft., Mr. 2538 à 50 fl., Mr. 3040 à 50 fl., Mr. 3051 à 50 fl., Mr. 3438 à 50 fl., vom Jahre 1859, Mr. 311 à 1000 fl., Mr. 385 à 300 fl., Mr. 626 à 1650 fl., Mr. 931 à 1100 fl., Mr. 1288 à 500 fl., Mr. 1376 à 1200 fl., Mr. 1491 à 700 fl., Mr. 1979 à 1400 fl., Mr. 2046 à 50 fl., Mr. 2199 à 50 fl., Mr. 2885 à 1500 fl., Mr. 2983 à 25.300 fl., Mr. 3795 à 2500 fl., Mr. 3818 à 100 fl., Mr. 3992 å 300 fl., Mr. 4628 å 100 fl., Mr. 4203 å 50 fl., Mr. 4313 å 50 fl.

erinnert, daß vom Berfallstage berfelben b. i. vom 1. November 1858 beziehungeweise vom 1. Dai und 1. November 1859, bann 1. Mai 1860 angesangen , bas Recht auf bie Berginfung entfällt , menn aber bennoch die Koupons von diesen Schuldreischungen burch die privilegirte f. f. oft. Nationalbank eingelöft ober überhaupt mit ber verloften Schuldverschreibung nicht beigebracht wurden, die behobenen Intereffenbetrage feinerzeit vom Rapitale in Abjug gebracht werden

Als in Berlust gerathen unterliegen der Invigilirung: Die Chligationen à 1000 fl. Dr. 271, 4315, 4933, 6673 und 7052,

endlich a 50 fl. Nr. 1034 und 1718.

Die gerichtliche Amortistrung ift im Zuge bezüglich ber Schuldverschreibungen: a 10.000 fl. Nr. 973, a 5000 fl. Nr. 156, 1376 und 1416, a 1000 fl. Ar. 223, 262, 3209, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, 7807, 9579, 10.181, 11.040, 12.344, 12,345 und 12.564, à 500 fl. Mr. 1(49, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101 und 3742, à 100 fl. Mr. 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7062, 7459, 7629, 7691, 7763, 7621, 7630, 7629, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650, 6901, 7650 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822 und 12.823, endlich à 50 fl. Rr. 85, 1047, 2141, 3231, 3484.

Von der f. f. galizischen Statthalterei.

Lemberg den 31. Oftober 1860.

C bift. (2113)

Mro. 6669. Bom f. f. Bezirfegerichte Brody wird ber Feige Rothenberg über Ansuchen bes herrn Kasimir Stefan zweier Ramen Mlodecki vom 23sten Oftober 1860 Bahl 6669 aufgetragen, binnen 30 Tagen nachzuweisen, daß bie zu ihren Gunften über ber Reglitat sub Mro. 300 in Folwarki wielkie mit Bescheib vom 15. April 1834 3. 310 ermirfte tom. dom. 3. fol. 1267 vollzogene Pranotagion der Summe 3645 ft. 27 fr. RM. gerechtfertigt fei, ober bie Frist bagu offen gehalten werde, weil fonft nach Berlauf, diefer Frift die fragliche Post über Unsuchen bes Gigenthumere biefer Realität gelöscht merben wird.

Rachdem der Aufenthalt der Feige Rothenberg und im Falle ihres Ablebens ihre Erben dem Leben, Ramen und Wohnorie nach unbefannt find, fo hat das Bezirksgericht derfelben auf ihre Gefahr und Roften zu ihrer Bertretung den hiefigen gen. Abvofaten Dr. Landau jum Rurator bestellt, welchen diefer Auftrag jugestellt mirb.

Diefelben werden baber erinnert, rechtzeitig die fragliche Rache weifung zu liefern, oder bie dazu bienlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch sich einen anderen Rechtsfreund zu mahlen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen Rechtsmittel gu er= greifen, indem fie fich felbst die Folgen beren Berabsaumung beizumef. fen haben werden.

Brody, am 26. Oftober 1860.

(2118) G b i f t. (1)

Mro. 9133. Bom f. f. Rreis. als Sandels: und Wechfelgerichte wird dem Abraham Strickler mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt

bring made, track track, made, Marry, cham, the BARRY, SARRY, MARRY, MARRY, STREET, STREET, SEASON, Z roku 1859: Nr. 218, 264, 273, 786, 835, 898, 994, 1644, 1756, 1884, 1921, 2150, 2209, 2281, 2337, 3129, 3306, 3520, 3674, 3958, 4112, 4339, 4712, 4906, 4956, 5045, 5230, 5246, 5302, 5546, 6057, 6134, 6727, 6942, 7026, 7034, 7052, 7143, 7199, 7692, 8416, 8481, 8732, 8882, 8972, 9283, 10.070, 10.388, 10.754, 11,038, 11.381, 11.643, 11.704, 11.788, 11.929, 12.243, 12.493, 12.577, 13.061, 13,213, 14.117, 14.289, 14.427, 14.680, 14.826, 15.011, 15,124, 15.334, 15.434, 15.643, 15.838, 17.156,

Na 500 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 8, 71, 252,

313, 2192, 3205, 3547, 3571, 3895, 4424.

Z roku 1859: Nr. 124, 161, 316, 589, 757, 850, 1273, 1287,

1779, 1871, 2667, 2802, 2822, 3812.

Na 1000 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 34, 63, 549, 965, 1269, 1281, 1504, 2259, 2264, 2514, 2612, 2706, 3018, 3194, 3312, 3453, 3850, 5186, 6033, 6545, 7268, 7356, 8343, 8862, 9341, 9922, 9973 i 10.438.

Z r. 1859: Nr. 58, 1384, 1937, 2414, 2511, 2759, 2948, 3503, 3697, 3728, 4018, 4066, 4132, 4672, 4678, 4691, 4732, 4890, 5370, 5456, 6330, 7204, 7278, 7621, 7776, 8990, 9265, 9298, 9333, 1944, z częściowa kwotą 350 złr., 10.029, 10.548, 10.893, 11.366, 12.014, 12.394, 12.895.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: Nr. 26, 434,

1248, z r. 1859 nr. 1166.

Na 10.000 złr. m. k. z roku 1858 nr. 1399, z roku 1859:

Nr. 801, 1680.

Nakoniec obligacye lit. A. z roku 1858: Nr. 657 à 50 zlr., nr. 725 à 50 złr., nr. 731 à 50 złr., nr. 1062 à 50 złr., nr. 1459 à 50 złr., nr. 2023 à 100 złr., nr. 2506 à 50 złr., nr. 2538 à 50 złr., nr. 3040 à 50 złr., nr. 3051 à 50 złr., nr. 3438 à 50 złr., z roku 1859: Nr. 311 a 1000 złr., nr. 385 a 300 złr., nr. à 1650 złr., nr. 931 à 1100 złr., nr. 1288 à 500 złr., nr. 1376 à 1200 zlr, pr. 1491 à 700 zlr., pr. 1979 à 1400 zlr., pr. 2046 à 50 złr., nr. 2199 à 50 zlr., nr. 2885 à 1500 zlr., nr. 2983 à 25.300 złr., nr. 3795 à 2500 złr., nr. 3818 à 100 złr., nr. 3992 à 300 złr., nr. 4028 à 100 złr., nr. 4203 à 50 złr., nr. 4313 à 50 zlr.

ze od dnia ich zapadnięcia, t. j. od 1. listopada a względnie 1. maja i 1. listopada 1859 i 1. maja 1860, ustało prawo ich uprocentowania, i że jeśliby mimo c. k. uprzywił. austr. bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potracone beda w swoim czasie wzięte juz kwoty procentowe od kapitalu.

Jakoż zatracone podlegaja inwigilacyi: obligacye na 1000 złr.: Nr. 271, 4315, 4933, 6673 i 7052, na koniec na 50 złr. nr. 1034 i 1718.

Do amortyzacyi podane zostałe sądowi obligacye na 10.000 złr.: Nr. 973 à 5000 złr., nr. 156, 1376 i 1416 à 1000 złr., nr. 223, 262, 3209, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, 7807, 9579, 10.181, 11.040, 12,344, 12.345 i 12.564 à 500 złr., nr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101 i 3742 à 100 złr., nr. 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7459, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822 i 12.823, nakoniec na 50 złr., nr. 85, 1047, 2141, 3231, 3484.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, 31. października 1860.

gemacht, es habe wider denfelben der herr Wilhelm Holzer, Private in Przemyśl, wegen Bablung ber Wechfelsumme von 110 fl. RM. oter 115 fl. 50 fr, ofterr. B. f. N. G. unter 31. Oftober 1860 g. Babl 9133 Klage angebracht und um tichterliche hilfe gebeten, worüber mit bem Beschluße vom 31. Oftober 1860 3. 9133 auf Grundlage bes mit ben gefehlichen Erforberniffen verschenen Wedfels ddto. Przemysl ben 20sten November 1855 pr. 110 fl. RM bie gebetene Bablungeauflage bewilligt und dem Wechselafzeptanten Abraham Strickler verordnet wird, bie Wechfelfumme von 115 fl. 50 fr. oft. Babr. fammt 6% Binfen vom 2ten Movember 1857, bann bie Berichtetoffen von 8 fl. 25 fr. oft. D. binnen 3 Tagen an den Rlagenden Wilhelm Holzer bei Bermeitung wechfelrechtlicher Exefuzion ju bezahlen ober binnen terfelben Frift feine Ginmendungen ju überreichen.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten dem Gerichte unbefannt ift. so hat das f. f. Kreisgericht zu Przemysl zur Vertretung und auf seine Gefahr und Roffen ben hiefigen Landes, und Gerichte-Albrotaten Dr. Reger mit Substituirung tes Landes-Abvokaten Dr. Sermak als Rumit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für ator bestellt, Galigien vorgefdriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch Diefes Chitt wird bemnach der Belangte erinnert, jur rede ten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Berireier mitzutheilen, oder auch einen andern Sadmalter ju mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wirb.

MARIN SERVE SERVE STORY WARRA SERVE SERVE SERVE SERVE

Vom f. f. Kreisgerichte. Przemyśl, am 31. Oktober 1860.

i f t. (

Nro. 12165. Bom f. f. stäbt. belegirten Bezirksgerichte für die Stadt Lemberg und deren Vorstädte in dürgerlichen Nechtsangelegens beiten wird mittelst gegenwärtigen Etites besannt gemacht, es habe wider die Erben nach Aloisia Wolska, als: Adolf, Sabina, Lubin, Clementine und Cajetan Wolskie wegen Zahlung der Summe von 300 fl. KM. f. N. G. Fr. Josefa Walicka unter dem löten Jänner 1859 z. 820 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit dem hiergerichtlichen Bescheite vom 18. August 1860 z. 3. 15306/59 zur Verhandlung eine neue Tagfahrt auf den 17ten November 1860 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten Aleisia Wo', ka und im Falle ihres Ablebens der Namen und Aufenthaltsort ihrer Erben uns befannt ist, so hat das f. f. städt. teleg. Bezirksgericht zu ihrer Berstretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiestgen Landes- und Gerichts-Atrosoten Dr. Hosmann mit Substitutung des Landes- und Gerichts-Advolaten Dr. Jabkonowski mit hierger. Bescheide vom 29sten Oftober 1859 z. g. 15306/59 als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts-

ordnung verhandelt weiden wird.

Durch tieses Etikt wird bemnach bie Belangte Aloisia Wolska und im Falle ihres Ablebens ihre Erben erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem k. k. städt. deleg. Vezirks Gerichte anzurigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entste henden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg, am 19. Oktober 1860.

(2124) © b i f t. (1)

Nro. 5849. Von dem f. f. Złoczower Kreisgerichte wird den adwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Karl Kozłowski und Theresia Lunikowa geborene Kozłowska mit diesem Ediste bekannt gemacht, taß unterm 18. Februar 1860 Z. 1082 Mathias Kovachich, f. f. Sperlieutenant in Pension, um Intabulirung seines Eigenthumsetechtes zu dem auf den Namen der Sosia Kozłowska intabulirten ½ Theile von der einen Hälfte der sub Nr. 3 Stadt Złoczow gelegenen Mealität eine Bitte überreichte, in Folge deren derselbe mit hiersgerichtlichem Beschlusse vom 28. März 1860 Z. 1082 als Eigenthümer des obbezogenen, von den Erben der Sosie Kozłowska an sich gebrachsten ½ Theiles dieser Realität intabulirt wurde.

Da ter Wohnert des Karl Kozlowski und Theresia Lunikowa geborene Kozlowska unbekannt ift, so wird zu deren Bertretung der bierortige Abvofat Dr. Wesolowski auf ihre Gefahr und Rosten ad actum zum Kurator bestellt und demfelben der oben angesuhrte Bescheid

Diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczow, am 10. Ofiober 1860,

(127) Ohwieszczenie. (1)

Nro. 8989. C. k. sad obwodowy w Przemyślu z miejsca pobytu niewiadomych p.p. Stanisława Narcyza dw. im. hr. Dunin Borkowskiego, Izabelle hr. Dzieduszycke i Juliusza hr. Dzieduszyckiego niniejszem uwiadamia, że p. p. Tekla i Elzbieta Michałowskie przeciw spadkobiercom Stanisława hr. Dunin Borkowskiego, jako to: Włodzimierzowi hr. Rusoskiemu, Sewerynowi hr. Dunin Borkowskiemu, Stanisławowi Narcyzowi hr. Dunin Borkowskiemu, Izabelli hr. Dzieduszyckiej, Juliuszowi hr. Dzieduszyckiemu, Mieczysławowi hr. Dunin Borkowskiemu, Alfredowi hr. Dunin Borkowskiemu, Wandzie hr. Jabłonowskiej, urodzonej hr. Borkowskiej, Ewelinie hr. Ko-<sup>Morowskiej</sup>, Aleksandremu hr. Dunin Borkowskiemu, Janowi hr. Bakowskiemu, Bolesławowi hr. Dunin Borkowskiemu i spadkobiercom męskim Bolesława hr. Dunin Borkowskiego o zdanie rachunków 2 1/4 części pobieranych przez czas od 25. czerwca 1841 do 16. listopada 1845 dochodów z majatku po Rezalii hr. Borkowskiej po-Zostałego, tudzież o usprawiedliwienie uzyskanej wedle dom. 173. str. 7. n. 52. on. w stanie biernym dobr Kormanice z p. n. prenolacyi do powinności składania rachunków pod dniem 8. grudnia 1859 do 1. 8989 pozew wytoczyły, który uchwałą z dnia 31go grudnia 1860 do l. 8989 do ustnego postepowania przyjęty, termin na 27. maja 1860 wyznaczony a uchwałą z dnia 16. października 1860 do 1. 8988 na zadanie powodek na dzień 11. grudnia 1860 o godzinie Itej zrana odroczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych Stanisława Narcyza dw. im. Dunin Borkowskiego, Izabelli hr. Dzieduszyckiej i Juliusza hr. Dzieduszyckiego nie jest wiadome, i uchwała powyższa dotychczas in doręczouą bydź nie mogła, przeto ze strony tutejszego sądu na ich koszt i niebezpieczeństwo adwokata krajowego i doktora praw pana Regera, z zastępstwem adwokata krajowego i doktora praw pana Madejskiego obrońcą z urzędu ustanowiono, którym spór rozpoczęty podług ustaw sądowych dla Galicyi przepisanych dalej prze-

Prowadzonym być ma.

Oznajmia się zatem pozwanym, ażeby w przepisanym terminie albo sami stanęli, lub potrzebne dowody prawne ustanowionemu obrońcy wręczyli. lub też innego pełnomocnika sobie obrali i o tem sąd zawiadomili, w ogóle ażeby wszelkich do obrony służyć mogacych środków prawnych uzyli, gdyż w przeciwnym razie wszelkie wyniknąć mogace złe skutki sami sobie przypisać muszą.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Przemysł, dnia 16go października 1860. (2092) Ginberufungs = Gdift.

Mr. 48816. Die nach Lemberg zustandigen Cheleute Severin und Marie Gedzierskie, welche sich unbefugt außer den önerreichischen Staaten aufhalten, werden hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von ter Einschaltung dieses Solities in der Landeszeitung zurüzukehern und ihre Rückfehr zu erweisen, widrigens gegen dieselben das Bersfahren wegen unbefugter Auswanderung nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 14. Oftober 1860.

Edykt powołujący.

Nr. 48816. Przynależnych do Lwowa małżonków Seweryna i Maryę Gędzierskich, którzy bez pozwolenia przebywają za granica państwa austryackiego, wzywa się niniejszem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od ogłoszenia tego edyktu w gazecie krajowej powrócili i powrót swój oznajmili, gdyż w przeciwnym razie podpadną postępowaniu przepisanemu patentem najwyższym z 24. marca 1832 przeciw bezprawnemu wychodźtwu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 14. października 1860.

(2111) S d i f t. (1)

Mro. 1585. Bom f. f. Dezirksamte als Gericht wird dem Swirzer Gutspächter Karl Biesiadowski mittelst gegenwärtigen Ediktes
befannt gemacht, es habe wider selben Osias Leiter aus Bobrka am
10. September 1860 Zahl 1585 eine Klage wegen Zahlung des Betrages von 945 fl. 16 fr. KM. oder 997 fl. 53 fr. öst. W. angebracht
und um richterliche Hilfe gebeten worüber mit dem Bescheide vom
heutigen zur mündlichen Verhandlung die Tagsahung auf den 24.
Jänner 1861 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort des belangten Karl Biesiadowski unbefannt ift, so hat das f. f. Bezirkegericht zu dessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Rosten den Swirzer Realitätenbesiher Michael Bicsiadowski mit Substituirung bes Gnikaer Antheilsbesihers Abdon Chkopicki als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbilt wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anbern Sachwalter zu mahlen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen,
überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus beren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen baben wird.

Bobeka, ben 20. Oftober 1860.

Edykt.

Nr. 1585. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Bóbrce niniejszem uwiadamia p. Karola Biesiadowskiego, byłego dzierzawcy dóbr Świrza, że pod dniem 10. września 1860 do l. 1585 Osias Leiter przeciw niemu o zapłacenie sumy 945 złr. 16 kr. m. k. albo 997 zł. 53 c. w. a. z przynależytościami pozew wytoczył i o sądową pomoc upraszał, który uchwałą z dnia dzisieszego do ustnej rozprawy zadekretowanym i termin na dzień 24. stycznia 1861 r. o godzinie 10tej z rana wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadomem, przeto postanowił c. k. urząd powiatowy jako sąd ku jego obronie na zysk lub stratę jego p. Michała Biesiadowskiego, właściciela realności w Świrzu, mianując jego zastępcą p. Abdona Chłopickiego właściciela majętności Gniła, obrońcą z urzędu, z którym spór rozpoczęty podług ustaw sądowych dla Galicyi przepisanych dalej prze-

prowadzonym będzie.

Niniejszem obwieszczeniem przypomina się zatem pozwanemu, ażeby w przepisanym terminie albo sam stanał, albo potrzebne dowody prawnie ustanowionemu obrońcy wręczył, lub też innego rzecznika obrał i o tem sad uwiadomił, w ogóle ażeby wszelkich możebnych do obrony służyć mogacych środków prawnych użył, inaczej z tego zaniedbania wyniknąć mogace złe skutki sam sobie przypisać zmuszonym będzie.

Bobrka, dnia 20. Października 1860.

(2120) © b i f t, (1)

Mro. 34722. Bom f. f. Lemberger Landes, als Handels, und Wechfelgerichte wird hiemit kundgemacht, doß die am 20. April 1848 protofollirte Firma "Josef Thom" für eine Spezerei", Material, Schnittwaaren" und rohen Produkten "Handlung gelöscht wurde.

Lemberg, am 30. August 1860.

(2117) E d y k t. (2

Nr. 255. Sąd Arcybiskupi Małżeński Lwowski obrządku łac. w skutek wniesionej przez p. Franciszkę Lewickę przeciw małżonkowi swemu p. Augustowi Lewickiemu skargi i prośby o rozdział co do łoża i stołu, celem wysłuchania zażaleń tak powódki jako też obrony obżałowanego, wyznacza termin na dzień 4. grudnia 1860 o godz. 9tej z rana, w którym obydwie strony stanąć mają w sadzie przed komisarzem do przeprowadzenia śledztwa przeznaczonym z tym dodatkiem, że gdyby obżałowany, który małżonkę swoję złośliwie opuścił, nie zgłosił się, lub przyczyny nieobecności swojej sądowi wcześnie nieoznajmił, jako nieobecny in contumaciam sądzony będzie.

Lwów, dnia 24. października 1860.

(2116)Konkurs = Kundmachung.

Rro. 36721. Bu besethen: Die erste Abjunttenstelle bei ber Landeshauptkaffe in Lemberg ia ber X. Diatenflaffe mit bem Sah= resgehalte von 1050 fl., eventuell eine Aldjuntten . ober Raffiereffelle mit 945 fl. und Kauzionepflicht.

Die Gesuche find insbefondere unter Nachweifung der Prufungen aus der Staaterechnungewiffenschaft und den Raffevorschriften binnen vier Wochen bei ber Finang : Lanbes Direfgion in Lemberg eingu-

bringen.

Von der f. f. Finang . Landes = Direkzion. Lemberg, am 22. Oftober 1860.

Konkurs = Kundmachung.

Gine Affistentenstelle bei ber Nro. 37518. Bu befegen: Lanteshauptfaffe in Lemberg in ber XII. Diatenflaffe mit bem Gehalte jährlicher 525 fl. oft. W., eventuell mit jährlichen 472 fl. 50 fr. oder

Die Gefuche find inebesondere unter Rachweifung ber Brufungen aus ber Staaterechnungemiffenschaft und ben Raffavorschriften binnen vier Wochen bei der Finang = Landes = Direffion in Lemberg eingu=

Bon ber f. f. Finang Landes Diretzion.

Lemberg, am 28. Oftober 1860.

(2114)Ronfurs.

Rro. 139. Bur Befegung ber bei bem Czernowitzer f. f. Begirteamte in Grledigung gefommenen Begirkefangliftenftelle mit bem Gehalte jährlicher 420 fl. und eventuell 367 fl. 50 fr. oft. 28. mit dem Borrudungerechte in ben erfigenannten höheren Gehalt, fo wie der bei dem f. f. Begirkeamte in Screth, Putilla und Stanestie er. ledigten 3 Kanzlistenstellen mit dem Gehalte jährlicher 367 fl. 50 fr. öft. W. und dem Borruckungerechte in die höhere Gehaltestufe von 420 ft. öft. 2B. wird ber Ronture bis jum 20. November 1. 3. aus.

Die Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege innerhalb des Konkurstermines an Diefe f. f.

Rreisbeborbe gu leiten.

Czernowitz, am 11. Oftober 1860.

(2104)Kundmachung.

Mro. 53504. Das hohe Ministerium des Innern hat die, dem Johann Peter Klein und Wilhelm Zipser unterm 18. Oftober 1856 auf die Erfindung Tuchrauchmaschine, und unterm 3. Oftober 1857 auf eine Berbefferung der Tuchrauchmaschine ertheilten ausschließenden Privilegium, und zwar auf die Dauer tes funften und letteres auf die Dauer des vierten Jahres verlängert.

Das in Gemäßheit des hohen Ministerial-Erlasses vom 13. Oftober 1. 3. Bahl 31636-2832 hiemit jur allgemeinen Renntniß ge=

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Oftober 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 53504. Wysokie ministeryum spraw wewnętrznych przedłużyło udzielony Janowi Piotrowi Klein i Wilhelmowi Zipser przywilej, jeden pod dniem 18. października 1856 na wynalazek maszyny do wyrabiania sukna włokniastego na jeszcze jeden rok piąty, a drugi pod dniem 3. października 1857 wydany, na poprawioną maszyne do wyrobienia sukna włokniastego na jeden dalszy rok czwarty.

Co stosownie do wysok. ministeryalnego reskryptu z dnia 13. października r. b. l. 31036-2832 niniejszem podaje się do powsze-

chnej wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. października 1860.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. października 1860.

Therer Tekla v. Therenheim, wdowa po apel. protokoliście, 61 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Gablenz Juliusz, dziecię kupca, 5 l. m., na szkarlatynę. Albrecht Wiktor, dziecię gisera czcionków,  $4\frac{1}{2}$  r. m., na wodę w glowie.

Samsodowa Marya, przekupka, 66 l. m., ze starości. Dudejowa Marya, przedmieszczanka, 48 l. m., na raka.

69 l. m., ze starości

Lang Teresa, dto. 69 l. m. Białecki Jan, wyrobnik, 38 l. m., na suchoty.

Pitter Anon, dto. 40 l. m., na zapalenie pluc.
Pozal Helena, wyrobnica, 56 l. m., na wodna puchline.
Kreisler Karolina, wyrobnica, 21 l. m., dto.
Hawryszko Anna, dto. 80 l. m., na sparaliżowanie pluc.

Florezykiewicz Władysław, dzięcię szewca. 2 l. m., na konsumcyę. Podgórski Maryan, dziecie piwnicznego, 6 tyg. m., z braku sił żywotnych. Majewska Katarzyna, dziecię wyrobnika, 3 tyg. m., na kurcze.

Kupiński Karol, 2 dni m., z braku sił żywotnych. dto. 1 dzień m., dto. Klimezak Jan, Nayda Ludwig, Figlowska Rozalia, dto.

<sup>3</sup>/<sub>12</sub> r. m., na kurcze. <sup>6</sup> tyg. m., na koklusz. 18/<sub>12</sub> r. m., na szkarlatynę. dto. Maslanka Franz, dto. Zak Stanisław, dziecie stolarza, 11/2 r. m., na biegunkę.

Szczypel Olga, dziécię służący, 14 dni m, z braku sił żywotnych.

Bilewicz Franciszek, dto. ½ r. m., na kurcze.

Molicka Rozalia, dto. 1½, r. m., dto.

Salikowski Franciszek, dziecię służący, 3 tyg. mający, na ospę.

Wachel Michalina, dziecię służący, ½ r. m., na kurcze.

Łozińska Teresa, dto. 7 dni m., na zapalenie.

Lozińska Teresa, dto. 7 dni m., na zapalenie. Karpińska Anna, dto. 1½ r. m., na konsumcyę. Gardzicka Klara, aresztantka, 52 l. m., na wodną puchlinę. Lapka Franciszek, 49 l. m., na biegunkę.

Alexandrini Franciszek, szereg. z pułku A. K. Ludwika, 30 l. m., na suchoty.

Sozański Alexander, 4. pułku artyleryi, 29 l. m., na suchoty. Kattenbaum Freide, dziecię machlerza,  $\frac{3}{12}$  r. m., na koklusz. Nadel Samuel, dto.  $\frac{7}{12}$  r. m., na konwulsyę. Vogel Gedaile, dto.  $\frac{2}{12}$  r. m., na biegunkę. Margules Aron, dziecię kramarza,  $\frac{11}{2}$  r. m., na konsumeyę.

# Anzeige-Blatt.

## Poniesienia prywatne.

(2128)Kundmachung.

Mr. 5476. Die P. T. Berren Aftionure ber f. f. priv. galig. Rarl Ludwig-Pahn, welche bieher nicht mehr als 60% auf ihre Afticn einsbezahlt haben, werden hiermit eingeladen, die weitere 10%tige Ginzahlung, d. i. Zwanzig Gulden C. M. oder Ein und zwanzig Gulden ö. W. per Aftie innerhalb des festgesetzten Termines vom 2. bis 16. Janner 1861 zu leiften.

Die Cinzahlung bat bei ber f. f. priv. öfterreichischen Kredit= Anftalt für gandel und Gewerbe in Wien, unter Worweisung ber Aftien ju geschehen, melde in doppelt ausgefertigten Konfignationen (mozu Planquette unentgeldlich verabfolgt werden) arithmethisch auf-

geführt fein muffen.

Bon diefer Cingablung merden bie Sperzentigen Binfen vom 1. Janner 1861 an laufen, neshalb die Herren Aftionare diese laufenden Binsen von dem obtenannten Tage an, bis zum Tage der wirklichen Cinzahlung zu verguten haben; dagegen fann bet am 1. Janner 1861 fällige Bingen-Roupen fogleich in Rechnung gebracht werden.

Bei nidt rechtzeitig geleisterer Ginzahlung werden nebst ber ebengedachten Binfenvergütung, ftatutengemäß 6 pCt. Bergugeginfen rechnet und behalt fich die Gesellschaft vor, auch nach Maggabe bes

S. 17 ber Statuten vorzugeben.

Die P. T. Gerren Aftionare in Galigien fonnen biefe Gingablung auch burch Wermittlung der Filiale ber f. f. priv. öfterreichifchen Rredit-Unftalt für Sandel und Gewerbe in Lemberg, sowie des Banthauses &. J. Rirchmayer in Krafau spesenfrei beforgen, ju welchem 3mede ben besagten Kaffen die entfallenden Einzahlungsbeitrage nebst ben betreffenden Aktien ju übergeben find.

Wien, am 1. November 1860.

Der Verwaltungsrath.

## K. K. priv. gaf. Karf Ludwig = Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

### Obwieszczenie.

Nr. 5476. Wzywa się niniejszem Akcyonaryuszów ces. król. uprzyw. galic. kolei Karola Ludwika, którzy dotąd tylko 60% na swe akcye zapłacili, by dalszą 10% wpłatę, t. j. Dwadzieścia złr. mon. konw. czyli Dwadzieścia jeden zł. wal. austr. od każdej akcyi

uiścili. Wpłata uiszczona być ma w c. k. uprzyw. austr. instytucie kredytowym dla handlu i przemysłu w Wiedniu za okazaniem akcyi, które w dwóch konsygnacyach (na które blankiety bezpłatnie

udzielane bedą) w porządku arytmetycznym spisane być winny.

w przeciągu wyznaczonego terminu od 2. do 16. stycznia 1861

Od tej wpłaty liczyć się będzie 5% prowizya od 1. stycznia 1861, z którego to powodu Panowie Akcyonaryusze te bieżącą prowizyę od dnia wyż wymienionego aż do dnia rzeczywistej wpłaty wynagrodzić mają, zato może kupon procentowy płatny dnia 1go stycznia 1861 przy wpłacie za gotówkę być policzony.

Przy wpłatach po terminie wniesionych policzoną zostanie podłag statutów oprócz powyższego wynagrodzenia prowizyi, jeszcze 60% prowizyi zwłoki, niemniej zastrzega sobie Towarzystwo postą-

pienie podlug S. 17. statutów.

Panowie Akcyonaryusze z Galicyi mogą wpłatę tę bez prowizyi uskutecznić za pośrednictwem filii c. k. uprzyw. austr. Instytutu kredytowego dla handlu i przemysłu we Lwowie jak również domu bankierskiego F. J. Kirchmayera i Syna w Krakowie, w którym to celu rzeczonym kasom przypadające wpłaty wraz z dotyczącemi akcyami wręczone być mają.

Wieden, dnia 1. listopada 1860.

Rada zarządzająca.